# Posener Intelligens - Blatt.

## Mittwoch, den 6. Juni 1827.

### - 1920 In alle Magefommene Frende vom 4. Juni 1827.

Gr. Graf Bninkfi and Gutow, Gr. Erbherr Rocgorowefi aus Godciefinn, I. in Mro. t. St. Martin; Gr. Oberautmann Ringa aus Swierznn, I. in Mro. 99. Wilde; Gr. v. Zafrzeweft aus Lopienno, I. in Mro. 391. Gerberfirage.

Subhaffations=Patent.

nowice tyches osmalich begannes

of a way warm, aby sie na terminach

Anf ben Antrog einiger Real = Glaubi=
ger, sollen die im Schrimmer Kreise bes
legene Ritter = Guter Iowiec, bestehend
aus Klein = und Groß = Iowiec und der Haulanderei Pecna, im Jahr 1824. auf
70,903 Athlr. 11 fgr. 4½ pf. gerichtlich
abgeschätz, weistbietend verkanft werden.

od more sall bog hobeman it . E

Die Biefunge-Termin stehen auf bem 31. Januar 1827, den 1. Mai 1827, und ben 31. Juli 1827. Bormittags um 9 Uhr, von welchen der Reste perentorisch ift, vor dem Lands Gerichte-Ussessor fapp in unserm Instructions-Zimmer an. Kauf zund Bez

Patent subhastacying.

Na wniosek Wierzycieli realnych, dobra szlacheckie Howiec w Powiecie Szremskim położone z wsi Wielkiego i Małego Howca, niemniey olędrow Pecna składaiące się, w roku 1824 na 70903 Tal. 11 sgr. 4½ fen. sądownie ocenione naywię, ey daiącemu sprzedane bydź maią.

Termina licytacyine na dzień

31. Stycznia 1827., dzień 1. Maia 1827, dzień 31. Lipca 1827,

przed poludniem o godzinie gtey z ktorych ostatni iest zawity, przed Assessorem Sądu Ziemiańsk. Kapp, w izbie instrukcyjney Sądu naszego wyznaczone zostały.

Ochote kupna i do posiadania zdolo

filgfähige werben borgelaben, in biefen nych wzywamy, aby sie na terminach Meiftbietenben erfolgen wirb, infofern zaydzie przeszkoda nicht gefetliche Umftanbe eine Ausnahme spodziewać się može. gestatten. Bugleich wird bie ihrem Unfenthalte noch unbefannte Real = Glaubi= gerin Dajorin von Lagaref Rucffichte ber für fie Rubr. III. Dro. 19. eingetrage= nen Caution von 500 Rthle. unter ber Verwarnung vorgelaben, bag ber Bu= fchlag biefer Guter bem Meiftbietenden nach gerichtlicher Erlegung bes Rauf= fcbillinge nicht nur ertheilt, fonbern auch bie Loschung fammtlicher eingetragener und leer ausgehender Forderungen, ohne baß es ju biefem 3mect ber Production ber Inftrumente bedarf, verfügt werben wirb.

Die Zare und Bedingungen konnen in ber Regiffratur eingesehen werben.

Pofen ben 14. Ceptember 1826.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhastations = Patent. Das unter Mro. 1 gu Gramsborf bei Rogasen belegene, auf 6425 Rthlr. im Jahre 1826. abgeschatte, ben Jacob Rlawitterschen Erben zugehörige Frei= schultzengut, foll auf Untrag eines Real= glaubigere offentlich an ben Meiftbieten= ben verfauft werden.

Sierzu find bie Licitationstermine auf ben 17ten Mai,

Terminen entweder in Person, ober burch tych osobiscie, lub przez prawnie dogesetzlich zuläsige Bevollmächtigte zu zwolonych Pelnomocników stawili, erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und i lieyta swe podali, poczem naywięzu gewärtigen, bag ber Zuschlag an ben cey daigey, iezeli prawna iakowa nie przysądzenia

Równie zapozywamy z mieysca zamieszkania niewiadomą Wierzycielkę realną Maiorową de Lazaref względem zaintabulowanéy dla niéy pod Nubr. III. liczby 19. kaucyi w ilości 500 Tal. pod zagrożeniem iż przysądzenie tych dóbr naywięcey daią. cemu po sadowem złożeniu kupna pretii nie tylko nastąpić ma, ale też wymazanie wszelkich intabulowanych iako i spadaiących pretensyi, a mianowicie tychże ostatnich, bez potrzeby nawet złożenia na ten koniec dokumentów nakazaném zostanie.

Taxa i warunki w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 14. Września 1826. Królew, Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Solectwo od zaciągu wolne pod No. 1. Gramsdorf pod Rogoźnem po. łożone, na 6425 Tal. w roku 1826 oszacowane a do Sukcessorów Jakóba Klawitter należące, na wniosek iednego z Wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu przedane być ma.

W tym celu termina licytacyine na dzień 17. Maia.

ben 17ten Juli, ben 18ten September c.,

Bormittags um 9 Uhr, wovon der setze peremtorisch ift, vor dent Landgerichts-Uffessor Mandel in unserem Partheien-Zimmer angesett, zu welchen Kaussusstige und Besiksähige mit dem Bemerken eingeladen werden, daß der Zuschlagersolgen wird, in sofern nicht gesetzliche Hindernisse eine Auskauhme erfordern, daß die Tare und Bedingungen sederzeit in der Registratur eingesehen werden können, und daß seder Bietende eine Caution von 500 Athlr. daar oder in Pfandbriefen erlegen muß.

Pofen den 12. Februar 1827. Konigl, Preußisches Landgericht. dzień 17. Lipca, dzień 18. Września r. b.,

z których ostatni iest zawity, przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Mandel w naszey izbie stron przed południem o godzinie gtey wyznaczonym został, na który ochotę kipna maiących i kwalifikowanych z tem oznaymieniem wzywamy, iż przyderzenie nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą, i że taxa i warunki w każdym Czasie w Registraturze przeyrzane bydź mogą, i że licytuiący kaucyą 500 tal. w gotowiznie lub listach zastawnych złożyć winien.

Poznań d. 12. Lutego 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebictal : Citation.

Ucber den Nachlaß des am 17. Mai 1818. verstorbenen Gutsbesißer Gabrielvon Gzowski, ist bereits von dem unterzeichneten Landgericht durch das Decretvom 14. Januar 1822. der erbschaftliche Liquidations = Prozeß erdssnet worden. In dem Hypotheken = Buche des zur Masse gehdrenden im Mogilnoer Kreise belegenen Guts Gembice ist sub Rubr. III. Nro. 5 eine Forderung von 783 Athlie. 16 ggr. 9 pf. für die Brisgitta v. Kobielska eingetragen.

Da bie Inhaberin dieser Post bereits im Jahre 1786. in Strzelno gestorben, und ber Aufenthalt ihrer Erben nicht bekannt ift, so werden biese hiermit vorgeladen, Zapozew Edyktalny.

Nad pozostałością Gabryela Gzowskiego na dniu 17. Maia 1818. roku zmariego, został iuż przez podpisany Sąd Ziemiański decyzyą z dnia 14. Stycznia 1822. roku process sukcessyino likwidacyjny otworzonym.

W xiędze hypoteczney dobr Gembic do massy należących w Powiecie Mogilinskim położonych, iest pod Rubryką III. Nro. 5. dług w ilości 783 Tal. 16 dgr. 9 fen. dla Ur. Brygitty Kobielskiey zaintabulowanym.

Gdy włascicielka tey kwoty ieszcze w roku 1786. w Strzelnie z tego tu zeszła świata, i pobyt iéy sukcesso-rów nie iest wiadomym, przeto tych-że ninieyszem zapozywamy, aby się

in bem zur Anmelbung auf den 30 sten Juni c. Pormittags um 9 Uhr vor dem Herne Kandgerichtsrath Jekel in unsseren Gerichts-Locale anberaumten Termine, entweder in Person oder durch gesetzlich zulässige Devollmächtigte (wozu ihnen im Fall ihrer Unbekanntschaft, die hießgen Justiz-Commissarien Sobesti und Wilde in Vorschlag gebracht werden) zu erscheinen, widrigenfalls sie ihrer etwanigen Vorrechte verlustig erklärt, und mit ihrer Forderung an daszenige, was nach Befriedigung der sich gemelveten Gläubiger von der Masse noch sorig bleiben möchte, verwiesen werden sollen.

Guesen den 15. Marg 1827.

Ronigt. Preuß. Landgericht.

w terminie do podania i udowodnienia długu swego na dzień 30. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed W. Jekel Sedzia Ziemiańskim w Iz ie posiedzeń Sądu tuteyszego, albo osobiście lub przez pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego (na ktory ch im w razie nieznajomości z tutevszych Kommisszrzy sprawiedliwości Ur. Sobeski Lydtke i Wilde nastręcza się) stawili, gdyż w razie przeciwnym, z prawami swego pierwszeństwa za pozbawionych, uznani, i z długiem swym, do tego. tylko, coby po zaspokoleniu zgloszonych się wierzycieli z massy zbywać mogło, odesłani zostaną.

Gniezno d. 15. Marca 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Das im Mogilnver Kreise belegene, den Stephan und Friederike Runkelschen Sheleuten gehörige Grundstüd in Trlong soll Schulden halber auf drei nacheinander folgende Jahre von Johanni d. J. bis babin 1830 bffentlich an den Meistsietenden verpachtet werden.

Hiezu sieht ein Termin auf ben 23. Juni c. a. vor bem herrn Referendarius v. Rentowski Morgens um 9 Uhr hieselbst an, wozu Pachtlustige hierdurch vorgeladen werden.

Gnefen ben 3. Dai 1827.

Konigt. Preuf. Landgericht.

se n nevicen weresyn as

#### Obwieszczenie.

Folwark wieczysto dzierzawny w Powiecie Mogilinskim w Trlongu sytuowany Stefana i Fryderyki Kunklow własny, ma bydź z powodu długów na trzy po sobie następuiące lata od S. Jana r. b. aż do tegoż czasu 1830 drogą licytacyi naywięcey daiącemu w dzierzawę wypuszczonym. Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 23. Czerwca zrana o godzinie 9. przed Referendaryuszem Ur. Reykowskim, na który chęć maiących dzierzawienia ninieyszem zapoz wamy.

Gniezno d. 3. Maia 1827.

Krol. Pruski Sąd Ziemiańskie

Befanntmachung.

Das abliche zum Franz und Josepha v. Rozdraszewöfischen Nachlasse gehörige, im Gnesener Kreise belegene Gut Lesnies wo nebst Zubehör, soll auf drei nacheinsander folgende Jahre, nämlich von St. Johanni a. c. bis dahm 1830 diffentlich an den Meistbictenden verpachtet werden.

Wir haben bierzu einen Termin auf den i 1. Juli c. a. Bormittags um 9 Uhr vor bem Heren Lantgerichts. Referendarius v. Kurnatowski hiefelbst anberaumt, wozu Pachtlustige und Cautionsfähige eingeladen werden, um ihre Gestote abzugeben.

Die Pachtbedingungen tonnen in un= ferer Regiffratur eing feben werben.

Onefen ben 14. Mai 1827.

Konigl. Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie.

Wies Leśniewo wraz z przyległościani, w Powiecie Gnieznińskim położona, do pozostałości niegdy Franciszka i Josefy Rozdraszewskich należąca, ma bydź na trzy po sobie następuiące lata, od St. Jana r. b. aż do tegož czasu 1830 r. drogą licytacyi naywięcey daiącemu w dzierzawe wypuszczona. Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 11. Lipca r. b. zrana o godzinie gtéy przed Ur. Kurnatowskim Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego w Sali Sadu tuteyszego, na który chęć maiących i kaucyi stawienia zdolnych dzierzawców zapozywamy.

Warunk wypuszczenia w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Gniezno d. 14. Maia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Die bei der Berpachtung des Gutes Rieder=hepersdorff und Kabel isten Anstheils nebst Diasti nach unferer Bekanntsmachung vom 10. Mai c. in Betreff des Grund-Inventarii zu bestellende Caution von 5000 Athlr. soll entweder in baarem Gelde oder in sichern hypothekarischen Dostumenten geleistet werden, wovon wir Pachtlustige nachträglich hierdurch in Kenntniß sehen.

Frauftadt den 21. Mai 1827. Ronigl, Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie.

Kaucya przy wydzierzawieniu dóbr Andrychowie dolnych i Kowalewa I. części wraz z Piaskami według obwieszczenia naszego z dnia 10. Maia r.b. względnie inwentarza gruntowego w itości 5000 Tal. stawić się maiąca, może w gotowiznie lub w penych dokumentach hypotecznych bydź złożoną, oczem się ochotę do podięcia dzierzawy maiący ninieyszem dodatkowie uwiadomia.

Wschowa d. 2 . Maia 1827. Krol. Pruski Sad Ziemiański. Subhaftations : Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarteit im Fraustadeschen Rreife, I Meile von blefer Kreisstadt, 2 Dellen von Glos gau, 3 Deilen von Liffa und 12 Del= len von Dofen belegene, jur Rittmels fter Ernft Carl Gottlieb v. Ludeschen erbichafelichen Liquidations : Daffe ges borige abeliche Gut Stare Drzewce ober Alte Driebig zweiten Untheile, auch ber Niedere Untheil genannt, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 10,458 Rtl. 18 Ggr. 9 Pf. gewürdigt worden ift, foll auf ben Untrag ber v. Luckefchen Benefizial Erben und Real Glaubiger im Wege ber norhwendigen Gubhas fation offentlich an ben Deiftbietenben verlauft werben, und bie Bietungss Termine find auf

ben 2ten April 1827, ben 2ten Julius 1827, und ber peremtorische Termin auf

den 6 ten Oftober 1827, vor dem Deputirten Landgerichts Rath Herrn Gabe hierselbst angesett. Bessithstigen Raufern werden diese Ters mine mit der Nachricht bekannt gesmacht, daß in dem letten Termine das Gut dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, insofern nicht gesetzliche hindernisse eine Ausnahme zulassen.

Uebrigens steht bis 4 Wochen vor bem iesten Termine einem Jeben frei, uns bie etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Care kann zu jeder Zeit in uns ferer Registratur eingesehrn werden.
Fraustadt ben 23. Oktober 1826.

Ronigl. Preup. Landgericht.

Patent subhastacyiny.

Pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Wschowskim, mile od tego miasta Powiatowego, 2 mile od Głogowy, 3 mile od Leszna i 12 mil od Poznania położone, do massy sukcessyino likwidacyiney Ernesta Karola Lucke Rotmistrza należące, czyli Alt-Driebitz drugiey części zwane, które podług sądowey taxy na 10458 tal. 18 sgr. 9 fen. ocenione zostały, na wniosek beneficyalnych Sukcessorów Lucke i Wierzycieli realnych w drodze konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiacemu sprzedane bydź maia i termina. licytacyine na

dzień 2. Kwietnia 1827, dzień 2. Lipca, i zawity termin na.

dzień 6. Października 1827. przed Delegowanym Ur. Gaede Sędzią Ziemiańskim w tuteyszem pomieszkaniu sądowem są wyznaczone.

Zdolność do posiadania maiących kupców uwiadomiamy o tych terminach z tem doniesieniem, iż w ostatnim terminie dobra rzeczone naywięcey daiącemu przysądzone bydź maią, ieżeli prawne przyczyny wyiątku niedozwolą.

Z resztą wolno każdemu aż do 4ch tygodni przed ostatnim terminem przy sporządzeniu taxy zaszłe omyłki nadmienić. Taxę każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzeć można:

Wschowa d. 23. Paźdz. 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Cubhaffations = Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit im Frausädtschen Kreise belegenen abelichen Güter Koronowo und Goniembice, wosvon das erstere, bestehend aus dem Dorfe und dem Borwerke Koronowo, auf 12,420 Mthr. 22 Sgr. 6 Pf., und das lehtere, bestehend aus dem Dorfe und Vorwerke Goniembice und dem Vorwerke Wienica, auf 18,180 Kthlr. 5 Sgr. nach der gerichtlichen Tare gewürdigt worden ist, sollen auf den Antrag der Gläubiger Schuldenhalber öffentlich an den Meistbiestenden verkauft werden, und die Biestungs-Termine sind auf

ben 30. Juni, ben 29. September 1827 und ber peremtorische Termin auf ben 2. Januar 1828

vor bem Herrn Landgerichte-Rath Gregor Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt. Besithfähigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, baß in dem letzten Termin das Grundstüd dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, in so fern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Uebrigens steht bis 4 Wochen vor dem letzen Termine einem Jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen, und kann die Taxe zu jeder Zeit in anserer Regisstratur eingesehen werden. Zugleich werden die ihrem Aufenthalte nach undeskannten Realgläubiger, als:

1) Der Frang v. Chelfowsfi, fur welchen

Patent Subhastacyiny.

Dobra szlacheckie Koronowo i Goniembice pod jurysdykcyą naszą zostaiące w Powiecie Wschowskim podożone, z których pierwsze składaią się z wsi i folwarku Koronowa na 12420 Tal. 22 śgr. 6 fen, a ostatnie składaiące się z wsi i folwarku Goniembice, niemniéy folwarku Wienica na 18,180 Tal. 5 śgr. według taxy sądowéy locenione zostałyna żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcéy daiącemu, sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 30. Czerwca, dzień 29. Września 1827, termin zaś peremtoryczny na

dzień 2. Stycznia 1828., zrana o godzinie 9téy przed Wnym Gregor Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych znadmieniemiem, iż w terminie ostatnim nieruchomości te naywięcey daiącemu przysądzone zostaną, ieżeli prawne okoliczności wyiątku niedozwolą. W przeciągu 4ech tygodni przed ostatnym terminem zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły, i można taxę każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzeć.

Na koniec z mieysca pobytu niewiadomi wierzyciele, iako: der Pfandbesitz ber Giter Koronos wo wegen der gleichfalls intabulirs ten Forderung von 9833 Athle. 10 Sgr. eingetragen steht;

2) die Josepha v. Dzierzanowska, für welche auf Goniembice 4000 Fl.

eingetragen fichen, jo wie

3) bie Constantia v. Zieleniewefa, für welche auf eben diese Guter 1000 Rtigle, intabulirt find,

pur Wahrnehmung ihrer Rechte mit bem Bemerken vorgeladen, daß ihnen in der Person des Justiz-Commissarius Douglas ein Mandatar von Amtswegen zugeordenet worden.

Frauftoot den 15. Februar 1827. Ronigl. Preug. Landgericht.

#### Befanntmadung.

Im Auftrage des Köni l. Landgerichtsju Fransfadt haben wir jur diffentlichen Bermiethung des dem Korduaner Samuel Gottlied Schlenker zugehörigen, diefelbst in der Posener Borstadt belegenen hauses auf drei nachemander folgende Jahre einen Termin auf den 3. Juli c. Vorwirtags um 9 Uhr anderaumt, zu welchem wir Miethslussige hiermit ein= laden.

Die Bedingungen konnen zu ieber schicklichen Zeit in unserer Registratur eingesehen werben.

Rawicz den 8. Mai 1827.

1) Ur. Franciszek Chełkowski, dla ktorego posiadanie zastawne dobr Koronowa względem również zaintabulowaney pretensyi 9833 Tal. 10 śgr. iest zapisane,

2) Ur. Jozefa Dzierzanowska dla ktorey na Goniembicach 4000 Złt. są zaintabulowane, również

3) Ur. Konstancya Zieleniewska dla ktoréy na tychże dobrach 1000 Tal. są zapisane,

dla dopilnowania przw swoich z tym nadmienieniem się zapozywaią, iż im w osobie Ur. Kom. Spraw. Douglas, Mandaryusz z urzęda przydany został.

Wschowa d. 15. Lutego 1827. Krol. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwieszczenie.

Z zlecenia Krolewsko Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy termin do publicznego wydzierzawienia domu Samuelowi Bogumiłowi Schlenker Garbarzowi przynale. żacego na Poznańskim przedmieyściu polożonego, na trzy posobie idące lata na dzień 3. Lipcar. b. o godzinie 9. zrana, do ktorego ochotę do dzierzawienia maiących ninieyszym wzywamy.

Kondycye każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą-

Rawicz d. 8. Maia 1827.

Krol. Pruski Sad Pokoju.

(Sierzu eine Beilage.)

Subhaftations = Patent.

the design of the Property of the second of the second of

Das allhier am Ausgange ber grunen Gaffe sub Nro. 14. B. belegene Grund= ftude, Adergarten genannt, fo wie bie bor bem Breslauer Thore sub Nro. 14. belegene Scheune, beibes bem hiefigen Tuchmacher Samuel Gottlieb Buttfe ge= borig, laut gerichtlicher Tare jufammen auf 349 Rthlr. 10 Ggr. gewurdigt, foll auf Undringen ber Glaubiger im Beae ber nothwendigen Subhaftation verfauft werben.

Im Auftrage bes Ronigl. Landgerichts gu Frauftabt haben wir zu biefem Ber= fauf einen peremtorifchen Bietung8 = Ter= min auf ben 4ten Juli b. 3. nachmit= tage um 3 Uhr in unferm Gefchafte-Lofale angeseit, und laben zu bemfelben Raufluftige mit bem Bemerfen ein, baß der Meistbietende den Zuschlag gewärtis

faglich eingefeben, die Raufbedingungen aber follen im Zermine erbffnet werben.

Bojanowo ben 11. April 1827. Ronigt. Preuß, Friebensgericht. Patent Subhastacyiny.

Grunt tu w Bojanowie przy ulicy zielonév pod Nro. 14. B. położony, tak zwany ogród polny wraz z stodola za Wrocławską bramą pod liczbą 14 położony, wszystko Samuela Bogumiła Wuttke sukiennika tuteyszego własne, a wedle taxy sądowey ogółem na 349 Tal. 10 śgr. oszacowane, ma bydź nadomaganie się wierzycieli torem konieczney subhastacyi sprzedanym. and its might

W poleceniu Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczywszy do sprzedaży téy termin zawity licytacyiny na dzień 4. Lipca r. b. po południu o 3. godzinie tu w domu urzędowania naszego, na któ. ry ochotę do kupna maiących z tym nadmienieniem zapraszamy, iż naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może.

Die Lare fann in unserer Registratur Taxa codziennie w Registraturze naszey może bydź przeyrzaną, warunki kupna zaś w terminie ogłoszonemi bydź maią.

> Bojanowo d. 11. Kwietnia 1827. Królewsko - Pruski Sad Pokoiu.

with stood of the Spile foliage otedbrief.d.

eines gewaltsamen nachtlichen Diebstahle podlożenia ognia przekonany chaluüberführte, und einer verübten Brande pnik Kasper Checz z Stanislawowa

List gonczy.

Es ift ber unten naber fignalifirte, Wzgledem spelnioney kradzieży i

ftiftung und Drohung mit mehreren anberen Brandfliftungen angeschulbigte, bie= ferbalb gur Saft und Criminal=Unterfu= chung gezogene Salbbauer Rasper Checg aus Stanislawowo, hiefigen Rreifes, fei= nen Begleitern auf bem Transport nach Rogmin in ber Schonung hinter Chlebo= wo gefeffelt entsprungen, und ba an ber Sabhaftwerbung biefes gefährlichen Ber= brechers fehr viel gelegen ift, fo werden alle refp. Militair= und Civil=Beborben gur Sulfe Rechtens bienftlichft erfucht, auf diesen Berbrecher ein wachfames Huge haben, ihn im etwanigen Betretungsfalle bingfest machen, und gegen Erffattung ber etwanigen Auslagen an bas Ron. Inquifitoriat zu Rozmin abliefern zu laffen.

Wereschen ben 17. Mai 1827. Ronigl, Preuß. Friedensgericht.

Powiatu tuteyszego niżey w rysopisie opisany miał okazya na transporcie z Wrześni do Koźmina na trakcie. z Miłosławia kole zagaju Chlebowskiego uciec; ztąd więc wzywamy wszystkie Władze, tak woyskowe iako i cywilne, ażeby na tegoż zbieglego złoczyńce baczne oko mieli, w razie zaś zdybania go, ażeby takowego przez ścisła straż za wynagrodzeniem wyłogów gotowych wprost Królewskiemu Inkwizytoryatowi Koźmińskiemu odesłali.

Września d. 17. Maia 1827.

Krol. Pruski Sad Pokoiu.

an Returner's haben wit an elegan wave tief incu bereinterieur Birtungs Brit

Ligurary ne daich de da pis

ar smisboy & s omiGid gon all ement. Infulpat Caspar Checs aus Stanislamowo Brefchner Rreifes geburtig, angeblich 36 Jahr alt, und ber katholifeben Religion jugethan, ift fleiner robufter Statur, hat ein langliches hageres Geficht, tief im Ropfe liegende blagblaue Ilugen, farte buntelblonde Augenbraunen, bergleichen Stugbart, auf bem Rinn ftart permachien, und bunkelbraunes in Unordnung liegendes Ropfhaar; bekleidet ift berfelbe uit einem weißleinwandnen gemde, am halfe mit einem carmoifin-rothen Bandchen zugebunden, ein grautuchenes ins grunliche fallende altes Kamifol mit acht fleinen metallenen Anopfen jugefnopft , einem Paar langen weißleimwandnen fart beschmutten und jum Theil zerriffenen Beinkleibern, einem alten Dels von weißen Schaafsfellen, und einem alten runden fcwarzen, jedoch ausgebleichten rolewsko - Pour Filshute.

Besondere Kennzeichen hat berfelbe zwar nicht, jedoch ift die Spike seiner Rafe fart gerothet, und hat er auch an ber rechten Geite ber Rafe einen rothen Fleden in ber Große einer fleinen Bohne, übrigens fpricht borfelbe blos polnifch, und kann weber lefen noch schreiben. Den Blegnone nacht be La gangfrang song

abertalete, nak einer berappen Brenn eine Kager Cogez & Stenishwork

Das in Albelnau unter ber Soppothes fen= Nummer 30. (Gervis Nro. 28.) be= legene, jum Gimen Mampelfchen Rach= laft geborige Grundflud mit Bubebor, ge= richtlich auf 335 Athlr. geschätt, foll Schulden halber in bem vor bem Deputirten Jufigrath Pratich auf ben 5ten Juli d. J. Bormittage um' 10 Uhr in unferm Gerichts = Lofale anftebenden per= emtorischen Termine offentlich an ben Meiftbietenden verfauft werden, wozu be= fitfabige Raufluftige eingelaben werden.

Die Taxe fann in unferer Regiffratur mabrend ber Dienftstunden eingefeben

merben.

Krotofchin ben 17. Marg 1827.

Fürftl. Thurn= und Taxisfches

Fürftenthums = Gericht.

Subhaffatione. Patent. Patent Subhastac jiny.

Nieruchomość pod Numerem hipotecznym 30. (Nro. servis 28.) w Odalanowie położona, do pozostałości Szymona Namysła należąca wraz z przyległościami na 335 Tal. sądownie oszacowana, z przyczyny długów w terminie peremtorycznym przed Deputowanym Sędzia Pratsch na dzień 5. Lipcar. b. o godzinie 10. zrana w lokalu naszym sądowym wyznaczonym, naywięcey daiącemu publicznie sprzedaną bydź ma, do którego to terminu chęć kupna maiący zapozywaią się.

Taxa w Registraturze naszév w czasie godziń służbowych przeyrzana

bydź może.

Krotoszyn d. 17. Marca 1827. Xiażęcy Thurn i Taxis Sad Xiestwa.

Befanntmachung. Auf ben Untrag ber Erben des hiefelbft am 24. v. M. verftorbenen Raufmannes Carl Eduard Kraufe foll bas nach bem= felben binterblichene Specerei = Baaren= Lager in einzelnen Quantitaten nebft berschiedenen Sandlunge-Utenfilien im Wege ber Auftion veräußert werden.

Im Auftrage bes hiefigen Furfilich ABohlibbl. Friedens = Gerichts habe ich gu Diefem Behufe einen Termin auf ben 21. Juni c., welcher fruh um 8 Uhr beginnt, in bem hiefelbft am Martte be-

#### Obwieszczenie.

ANTE EN CONTENT

Na wniosek sukcessorów zmarłego tu na dniu 24. m. z. kupca Karola Edwarda Krause sprzedane bydź maią drogą aukcyi pozostale po nim towary w poiedyńczey ilości, oraz róžne utensylie handlowe.

Z zlecenia tuteyszego P. Xiążęcego Sądu Pokoju wyznaczyłem w tym celu termin na dzień 21. Czerwca o godzinie 8. zrana w domu zeyścia legenen Sterbehause anberaumt, zu welschem Kauflustige eingelaben werden. Krotoschin ben 20. Mai 1827.

Klofe, Justiz = Aktuarius. tu na rynku położonym, na który chęć kupna maiący zapozywaią się. Krotoszyn d. 20. Maja 1827.

K l o s e, Aktuaryusz sprawiedliwości.

Da mein Sohn Abraham Remak sich aus meiner handlung entfernt hat, und sich das Schuldenbuch mitgenommen, und siehet, listigerweise sich von den Schuldnern Schuldscheine auf seinen Namen geben zu lassen, so bitte ich ergebenst die Schuldner, weder an ihn noch an einen andern zu bezahlen, sonst werden sie es nochmals zahlen mussen.

Pofen den 3. Juni 1827.

Wwe. Fromat Remat.

Ruhndorf Mro. 160. ift ein leichter Korbwagen fehr billig zu verfaufen.

Getreide = Markt = Preise in der Hauptskadt Posen.
(Nach preußischem Maaß und Gewicht.)

| Getreide = Arten.   | Mittwoch den<br>30. Mai.                                         |                                                                                    | Freitag ben 1. Juni.                                                   |                                             | 124-19-16 -                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | vont detr.fgr.vf.                                                | bis<br>ottv.fgr.vf.                                                                | von<br>New far. of.                                                    | bis<br>Mit.fgr.pf.                          | Bemerkung.                                                                                 |
| Weisen der Scheffel | 1 7 6<br>- 29 -<br>- 18 -<br>- 13 -<br>- 25 -<br>- 28 -<br>- 7 6 | 1 10 6<br>1 1 6<br>20 -<br>14 -<br>28 -<br>29 -<br>9 -<br>28 -<br>3 25 -<br>1 12 6 | 1 6 -<br>29 -<br>30 -<br>13 -<br>25 -<br>28 -<br>7 -<br>27 -<br>3 20 - | 1 10 —<br>1 — —<br>21 —<br>- 14 —<br>- 28 — | Montag als den 4.<br>Mai c. ist wegen<br>des Pfingstestes<br>nichts zu Markte<br>gekommen. |